## Virtuelle Zahlen Zwischen Realität und Unendlichkeit

Bernhard Franz Spitzer

 $Dieses\ Dokument\ wurde\ erstellt\ in\ Begleitung\ von\ Grok,\ dem\ aufmerksamen$ Reisenden durch Gedankenräume, und ChatGPT, dem leisen Weggefährten in digitalen Nächten.

| Virtuelle Zahlen | C |
|------------------|---|
| virtuene Zamen   |   |

| Contents |
|----------|
|----------|

| 1 | Axiom 1: Z | Zahlraum-Erweiterung                   | 3 |
|---|------------|----------------------------------------|---|
| 2 | Axiom 2: 1 | Definition der Einheit                 | 3 |
| 3 | Axiom 3: V | Virtuelle Zahlen als Grenzwertstruktur | 3 |

Virtuelle Zahlen 3

## 1 Axiom 1: Zahlraum-Erweiterung

Es existiert eine neue Zahlenmenge  $\mathbb{V}$ , welche die reellen  $\mathbb{R}$  und komplexen Zahlen  $\mathbb{C}$  erweitert:

$$\mathbb{R} \subset \mathbb{C} \subset \mathbb{V} \tag{1}$$

Jede virtuelle Zahl  $z \in \mathbb{V}$  lässt sich schreiben als:

$$z = a + bi + cv \quad \text{mit} \quad a, b, c \in \mathbb{R}$$
 (2)

## 2 Axiom 2: Definition der Einheit

Die virtuelle Einheit v ist definiert durch die Eigenschaft:

$$v^3 = i (3)$$

Weitere wichtige Potenzen:

$$v^6 = -1 \tag{4}$$

$$v^9 = -i \tag{5}$$

$$v^{12} = 1 (6)$$

## 3 Axiom 3: Virtuelle Zahlen als Grenzwertstruktur

Eine mögliche Definition für die virtuelle Einheit v basiert auf einer stabil konvergierenden Funktion:

$$v(x) := e^{i \cdot \frac{\pi}{6} \cdot \left(1 + \frac{1}{x}\right)} \tag{7}$$

Dabei gilt:

$$\lim_{x \to \infty} v(x)^3 = i \tag{8}$$

Diese Definition beschreibt ein sanftes Herantasten an die Struktur von v. Es handelt sich hierbei um ein Beispiel; jede Funktion f(x) mit  $\lim_{x\to\infty} f(x)^3 = i$  kann prinzipiell als virtuelle Einheit interpretiert werden.